## Nº 71.

# Posener Intelligenz-Blatt.

### Sonnabend, den 22. Mart 1828.

Angefommene Frembe vom 20. Marg 1828.

Hr. Kaufmann Holzwig aus Stettin, I. in No. 99 Wilbe; Herr Gutsbesitzer Daleszynski aus Pomarzany, I. in No. 187 Mafferstraße.

#### Subhaffatione=Patent.

Auf ben Antrag eines Gläubigers soll bas ben Johann Maczynöfischen Erben gehörige, unter No. 64 zu Schrimm belegene Wohnhaus nebst Zubehor, gerichtlich auf 615 Athlir. abgeschätzt, meistbietenb verkauft werden. Der Termin sieht auf den 3. Juni d. J. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendar Mioduszewöfi in unserm Instruktions= Zimmer an.

Rauf- und Beschstähige werden vorgesladen, in diesem Termine persönlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in so fern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Lare und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 26. Februar 1828. Konigl, Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela dom mieszkalny do sukcessorów Jana Klaczynskiego należący pod liczbą 64. w Szremie z przyległościami położony sądownie na 615. Tal. otaxowany, naywięcey dającemu przedany będzie.

Termin temkońcem na dzień 3. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiażskiego Ur. Mioduszewskim w izbie Instrukcyjney sądu naszego wyznaczony został.

Ochotę kupna i do posiadania zdatnych wzywamy, aby się na terminie tem osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, gdy prawna iakowa niezaydzie przeszkoda przysądzenia s podziewać się znoże.

Taxa i warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 26. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Auf den Antrag eines Realgläubigers soll das zu Kantinöker Hauland Obornisker Kreises unter No. 14 belegene, den Gottlieb Machschen Sheleuten zugehörisge, nach der gerichtlichen Taxe auf 200 Athlie. abgeschäfte Grundstück öffentlich meistbietend verkauft werden.

Der peremtorische Vietungsternin ist auf den it. Juni d. J. Bormitztags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Landgerichts-Referendarius von Herzberg angesetzt, zu welchem Kaufzlustige wir mit dem Bemerken einladen, daß dem Meistbietenden der Zuschlag ertheile werden wird, wenn nicht rechtliche Hindernisse ein Anderes nothwendig machen, und die Tare des Grundstücks in unserer Registratur eingesehen werzben kann.

Pofen ben 6. Marg 1828. Konigl. Preuß. Landgericht.

#### Ebiftal = Citation.

Ueber den Nachlaß des verstorbenen Anastasins v. Zbiiewski zu Wizemborz, Wreschner Kreises, ist auf den Antrag seiner Erben der erbschaftliche Liquidatios-Prozeß erdssnet worden. Es werden daher alle, die an diesen Nachlaß Ansprüche und Forderungen zu haben vernweinen, vorgeladen, à dato binnen 3 Monaten, spätestens aber in dem auf den 20. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts-Reserendarius v. Repsowski anderaumten Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego nieruchomość na olędrach Kaminskich powiatu Obornickiego pad No. 14. położona a do małżonków Machownależąca, podług taxy sądowey na 200. Tal. oszcacowana, publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydźma.

Termin zawity na dzień II. Czerwcar. b. przed południem o godzinie 9. w naszey izbie dla stron ptzed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego v. Herzberg wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tym oznaymieniem wzywamy, iż naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. Taxa tey nieruchomości w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 6. Marca 1828. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Nad pozostałością Anastazego Zbiiewskiego w Wszemborzu powiecie
Wszesińskim zmarłego, process sukcessyino likwidacyjny, na wniosek
sukcessorów iego, otworzonym został. Zapozywamy więc wszystkich
wszczegolności, którzyby do obecnéy
pozostałości iakie pretensye i długi
mieć mniemali, aby się w przeciągu
3. miesięcy od daty dzisieyszey rachuiąc, a naypóźniey w terminie dnia
2 o. Czerwca zrana o godzinie 9.

peremtorischen Liquidatione-Termine ent= weder perfonlich oder burch einen bin= langlich legitimirten Bevollmachtigten gu ericheinen, ihre Forderungen gu liquidi= ren und nachzuweisen, die bagu bienen= ben Beweise gur Stelle ju bringen und bann die weitere rechtliche Berhandlung und Unfegung im funftigen Prioritates Urtel zu gewärtigen. Diejenigen, bie fich nicht melben, ober in diefem Ter= mine nicht erscheinen, haben zu gewarti= gen, baß fie mit ihren Borzugerechten praclubirt und nur an basjenige verwiefen werden, mas von der Maffe, nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubi= ger, übrig bleiben burfte.

Den auswärtigen Glänbigern, bie nicht personlich erscheinen können oder zu wenig Bekanntschaft am hiesigen Orte haben, werden die Justiz-Commissarien Schulz, Niklowik, Sobeski zu Mandatarien in Borschlag gebracht, die mit geshöriger Vollmacht und Information vers

feben werden muffen.

Gnesen ben 10. Januar 1828. Königl. Preuß. Landgericht. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, iako terminie zawitym osobiście lub przez Pełnomocnika dostatecznie wylegitymowanego, stawili, swe pretensye podali i udowodnili, dowody do tego potrzebne złożyli, a następnie dalszego prawnego postępowania i umiesz. czenia w przyszłym wyroku pierwszeństwa oczekiwali. Ci zaś którzyby się nie zgłosili lub na tym terminie niestanęli, spodziewać się maia, że zprawem pierwszeństwa swego prekludowanemi i iedynie do tego odesłani zostaną, copo zaspokojeniu zgłoszonych się wierzycieli z massy zbychy mogło.

Wierzycielom zaś zagranicznym którzyby się osobiście stawić nie mogli, lub mało znaiomości w tuteyszym mieyscu mieli, przedstawia im się tuteyszych Kommisarzy sprawiedliwości UUr. Schulz, Niklowicza i Sobeskiego na Mandataryuszów, którzy w przyzwoitą plenipotencyą i informacyą opatrzeni bydź powinni.

Gniezno dnia 10. Stycznia 1828. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent

Zum bffentlichen Verkauf im Wege ber nothwendigen Subhastation des im Dorfe Poslugowo Magrowiecer Kreises unter No. 6 belegenen Erbzinsgrundsstück, welches aus 39 Morgen culmisschen Maaßes an Land, Wiesen und Garten besteht, mit den nothigen Wohns

Patent Subhastacyiny.

Celem publiczego sprzedania w drodze konieczney subhastasyi gospodarstwa czynszowego w wsi Posługowie pod liczbą 6. położonego, które się składa z 39. morgów miary chełminskiey roli łąk i ogrodów, w potrzebne pomieszkanie i budynki go-

und Wirthschaftsgebäuben versehen, und nach der unterm 24. August v. J. gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 322 Athle. abgeschätzt worden ist, haben wir einen Termin auf den 7. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichtsrescrendarins v. Meyfowsti hieselbst anberaumt, wozu kauflustige und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Taxe fann jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 18 Februar 1828.

Konigl, Preuß. Langericht.

spodarskie opatrzone a według taxy pod dniem 24. Sierpnia r. z. sądownie zdziałaney sądownie na 322. Tal. oszacowanem iest, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem tu w mieyscu, na który chęć maiących kupienia i zapłacenia nabywców ninieyszem zapozywamy, aby sią na tymże terminie stawili i swe pluslicyta podali.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

Gniezno dnia 18. Lutego 1828. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bur diffentlichen Verpachtung des im Gnesener Kreise belegenen Gutes Swiniarki nebst Zubehor, auf drei nach eine ander folgende Jahre, nämlich von Joshanni 1828 bis wieder dahin 1831, has ben wir einen Termin auf den 7ten Mand. J. Vormittagsum 3 Uhr vordem Hrn. Landgerichtsrath von Potrykowski hieselbst anderaumt, zu welchem pachtzlustige und kautionskähige Pächter eingeladen werden, in demselben zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben.

Die Pachtbedingungen konnen jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Gnesen den 18. Februar 1828. Abnigl. Preußt Landgericht, OBWIESZCZENIE.

Celem publicznego wy puszczenia w dzierzawę wsi Swinarek z przynależytościami w powiecie Gnieznińskim sytuowany, na trzy posobie następujące lata od S. Jana 1828. do tegoż czasu 1831. roku wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Maia r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Potrykowskim Sędzią Ziemiańskim, tu w mieyscu, na który się chęć mających dzierzawienia, i kaucyą stawić mogących dzierzawców zapozywa, iżby się w takowym stawili, i swe pluslicyta podali.

Warunki zadzierzawienia w Registraturze naszey, każdego czasu

przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 18. Lutego 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

#### Ebiftal = Citation.

In dem Supothekenbuche des im Gnefener Kreife belegenen abelichen Gnte Turostowo find auf das Anmelden des fruheren Besigers,

1) Rubr. III. No. 5 für die Erben ber Catharina Apolska 85 Mthlr.,

2) Rubr. III. No. 6 für ben Burger Wolfiewicz, welcher fruher in Pofen gewohnt hat, 10 Athlr.,

3) Rubr. III. Ro. 7 für ben Geifflischen Gliwinsti 47 Rthir. 16 ggr.,

- 4) Rubr. III. Mo. 8 für den Geistlischen Boinski, welcher zu Kryrowo, Schrodauer Kreises, gewohnt haben soll, 69 Athle. 19 ggr.,
- 5) Rubr. III. No. 9 fur ben Paul Gabianowsfi 27 Rthlr. 20 ggr.,
- 6) Rubr. III. No. 10 für ben Mischael Sfotnicki 180 Athle. 16 ggr.,
- 7) Rubr. III. No. 11 für ben Burger Nicoland Byszeynefi, ehemals in Pofen wohnhaft, 96 Athlr. 20 ggr. eingetragen.

Alle biese Posten sind nach ber Behauptung des jetzigen Eigenthumers von Turostowo bezahlt, können aber nicht gelöscht werden, weil keine löschungskähigen Quittungen vorhanden und der Aufenthalt der eingetragenen Gläubiger unbekannt ist.

Es werben baher auf ben Anfrag bes Gutebesitzere v. Swinarsti zu Turostowo

Zapozew Edyktany.

W księdze hypoteczney Wsi Turostowa w powiecie Gnieźnińskim położoney, są w skutek zameldowania dawnieyszego właściciela zaintabulowane,

- 1) pod Rubr, III. No. 5. dla sukcessorów Katarzyny Apolskiey 85 Tal.
- 2) pod Rubr. III. No. 6. dla obywatela Wolkiewicza któren dawnieg w Poznaniu mieszkał 10. Tal.

3) pod Rubr. III. No. 7. dla xiędza Sliwinskiego 47, Tal. 16. dgr.

- 4) pod Rub. III. No. 8. dla xiędza Boinskiego, ktoren w Kryrowie powiecie Szodzkim mieszkać miał, 69. Tal. 19. dgr.
- 5) pod Rubr. III. No. 9. dla Pawla Gabianowskiego 27. Tal. 10. drgr.
- 6) pod Rubr. III. No. 10. dla Michała Skotnickiego 180. Tal. 16. dgr.
- 7) pod Rubr. III. No. 11. dla obywatela Mikołaia Myszczynskiego dawniey w Poznaniu zamieszkałęgo 96. Tal. 20. dgr.

Wszystkie te pozycye są według twierdzenia teraźnieyszego właściciela Turostowa zapłacone, lecz nie mogą bydź wymazane, gdy się żadne do wymazania zdatne kwity nie znaydują i pobyt zahypotekowanych wierzycieli nie iest wiadomem.

Na domaganie się właściciela Turostowa Ur. Swinarskiego zapozywa się więc wspomnionych wierzycieli,

bie genannten Glaubiger, beren Erben, oder Coffionarien , oder wer fonft an die obigen Summen Unspruche zu haben vermeint, hierdurch offentlich aufgefor= 27. Juni d. J. Vormittage um 9 Uhr bor bem Candgerichte-Rath Schneiber in unferm Geschäftszimmer angefegten Termine anzuzeigen und zu bescheinigen, oder zu gewärtigen, daß fie unter Auferlegung eines ewigen Stillschweigens mit biefen Unspruchen pracludirt und die Lb= schung ber obigen Posten verfügt werden wird.

Gnefen ben 25. Januar 1828. Rbingt. Preug. Landgericht.

ich sukcessorów, lub cessyonaryuszów, lub ktokolwiek do powyż rzeczonych summ mniema mieć pretensye, ninieyszem publicznie, iżby bert, diese Ansprüche in dem auf den wspomnione pretensye w terminie na dzień 27. Czerwcar. b. zrana o godzinie 9. w sali posiedzeń naszych wyznaczonym podali i usprawiedliwili, inaczey spodziewać się maią, że przy nakazaniu im wiecznego milczenia, z takowemi pretetensyami prekludowani będą i wymazanie powyż rzeczonych pozycyi rozrządzonem zostanie.

Gniezno dnia 25. Stycznia 1828. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiftal-Borlabung. Bon bem Ronigl. Landgerichte gu Frauftadt werden nachstehende Berfchollene:

1) ber Johann Gottfried Abelt, welcher feit 40 Jahren aus Rawicz, wo fein letter Aufenthalt gewesen, fich entfernt und feit jener Zeit fei= -ne Nachricht von sich gegeben bat,

2) ber Goldat Felix Sforupsfi, welder feit bem Jahre 1811 permifft wird, und

3) ber Carl Friedrich Bilm, welcher im Sahre 1806 Tuchscherergeselle in Liffa war, und um biefe Beit gur pols nisch = italienischen Legion als Gol= bat ausgehoben wurde, um ben Feldzug in Spanien mit zu machen, feit jener Zeit aber nicht wieder gu= rudgefehrt ift, auch nichts von

Zapozew Edyktalny.

Podpisany Król. Sąd Ziemiański we Wschowie następuięce znikle osoby:

1) Jana Gottfryda Adelt, który od lat 40. z Rawicza gdzie iego ostatni pobyt był, się oddalił i od tego czasu żadney wiadomo. ści o sobie nie dał,

3) Felixa Skorupskiego żołnierza od roku 1811. nieprzytomnego, i

3) Karola Fryderyka Zilm, który w roku 1806. za Postrzygaczyka w Lesznie się bawił i około tego czasu do Polsko Włoskiey legii za Źołnierza wzięty został, końcem odbycia woyny w Hiszpanii, od tego czasu zaś niepowrócił, ani też żadney wiadomości o sobie nie nadesłał,

sich hat wissen lassen. —
hierburch öffentlich vorgeladen, vor, oder spätestens in dem auf den 20. Au=
gust 1828 Vormittags um 9 Uhr vor
dem ernannten Deputirten Hrn. Landge=
richtsrath Sachse angesetzen Termine
zu erscheinen, mit der Aufforderung, im
Falle des Erscheinens die Identität ih=
ter Personen nachzuweisen, und unter
der Verwarnung, daß sie bei ihrem
Ausbleiben für todt erklärt werden sollen.
Jugleich werden die unbekannten Er=

ben und Erbnehmer ber Verschollenen hierburch aufgefordert, in dem gedachten Termine zu erscheinen, sich als solche gebörig zu legitimiren und ihre Erbansprüsche genau nachzuweisen, unter der Warnung, daß sie bei ihrem Ausbleiben die Ausschließung mit ihren Ausprüchen an den Nachlaß der vorbenaunten Verschollenen zu gewärtigen haben, und solcher den sich meldenden Erben, nach erfolgter Legitimation, bei unterbleibendem Anmelden dem Fisco als herrenloses Gut übereignet werden wird.

Dem wird beigefügt, daß die nach geschehener Praclusion sich etwa erst melbenden nahern oder gleich nahen Berwandten alle Berfügungen der legitimirten Erden oder Fisci über den Nachelaß anzuerkennen, und von dem Besitzer weder Rechnunglegung noch Ersatz der erhobenen Nutzungen zu fordern berech

ninieyszem publicznie zapozywa, ażeby przed lub naypóźniey w terminie na dzień 20. Sierpnia 1828.z rana o godzinie 9. przed Delegow.
W. Sachse Sędz Ziemiańskim wyzna.
czonym stanęli i właściwość swoiey
osoby udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za nieżyjących poczytani
bydź maią.

Zarazem wzywaią się niewiadomi Sukcessorowie i spadkobiercy znikłych, ażeby się w powyższym terminie stawili, przyzwoicie się wylegitymowali i ich pretensye sukcessyinie dokładnie wywiedli, albowiem w razie niestawienia się wyłączenie z ich pretensyami do pozostałości po: wyżey rzeczonych z pobytu niewiadomych osób nastąpi i pozostałość ta zglaszaiącym się sukcessorom po złożoney Legitymacyi, lub przy nie uastąpionym zgłoszeniu się Fiskusowi iako dobra bezdziedziczne (bonum vacans) wyręczona zostanie.

Do tego dodaie się, iż po nastąpioney prekluzyi dopiero się zgłaszaiący bliżsi lub rowno bliscy krewni,
wszystkie rozporządzenia wylegitymowanych sukcessorów lub Fiskusa
względem pozostałości uczynione
przyznać i od posiadacza ani skladania kalkulacyi ani wynadgrodzenia
dochodów ządać nie mają prawa owszem iedynie z tem, cobyna tenczas-

tigt, sondern mit bem, was alsbann bon ber Erbichaft noch vorhanden ift, fich zu begnügen verbunden find.

Ronigl, Preug. Land = Gericht.

z spadku ieszcze pozostało, kontento wać się będą winni.

Wscho wa d. 27. Września 1827. Fraustadt den 27. September 1827. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Proclama.

Rach bem zwischen bem Dberamtmann Meranber Scholt zu Lipowiec mit feiner iebigen Chefrau Elcenore Wilhelmine geborne Bolfel vor Ginschreitung ber Che vor bem Rotarius Gierfch am 22ften October v. J. geschloffenen und am 19. December v. J. verlautbarten Chekon= traft, haben beibe Cheleute die Gemein= schaft ber Guter und bes Erwerbes aus= geschloffen, was hiermit gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Krotoschin ben 18. Februar 1828. Konigl. Preußisches Landgericht.

#### Obwieszczenie.

Podług kontraktu przedślubnego między Ur. Alexandrem Schultz w Lipowcu z teraraźnieyszą iego małżonką Eleonorą Wilhelmina urodzoną Zoelfel przed zawarciem małżeństwa, przed Notaryuszem Giersch pod dniem 22. Października r. z. zeznanego a dnia 19. Grudnia r. z. ogłoszonego, oboie małżonkowie wspólność maiatku i dorobku wyłączy. li, coninieyszem do publiczney podaie się wiadomości.

Krotoszyn dnia 18. Lutego 1828. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Euchfarberei zu verkaufen.

Meines hohen Alters wegen febe ich mich genothigt, mein Gewerbe nie bergulegen und bin ich baber entschloffen, meine Farberei, Werderftrage Dlo. 32 bier, gu berfaufen. Befanntlich bat biefelbe, wegen ihrer zweckmafigen innern Gins richtung und vortheilhaften Lage am reinften ichnell fliegenden Waffer, wenig ihred Much bin ich im Befit einer ausgebreiteten ansehnlichen Rundfchaft, welche ich bem Raufer mit übertrage. Die bazu gehörigen fchonen Wohngebaube enthalten 27 Stuben, 7 Reller, Boben-Belaß, Stallung auf 12 Pferbe, Wagenschuppen und Zubehor, auch eignet sich diefer Fundus, feiner vortheilhaf= ten Lage am fchiffbaren Fluffe und bes ansehnlichen Flacheninhalte wegen, zu vielen lucra-Raufluftige werden gebeten, fich in portofreien Briefen, ohne tiven Anlagen Einmischung eines Dritten, an mich, ben Gigenthumer, ju wenden.

Breslau ben 16. Februar 1828.

E. G. Forfter.